# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 17 Sierpnia 1835 r.

Nro 4654 D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Wskutek przedstawienia Wójta gminy okręgowej Rybna na dniu 22 Lipca r. b. sobie uczynionego, Senat zanominowawszy P. Michała Cieśielskiego Zastępcą Wójta do wsiów Rybny, Czułowa i Czułowka w miejsce Pana Stanisława Miłkowskiego z téj gminy do miosta Krakowa przesiedlającego się, mianowanie to Dziennikiem Rządowym do publicznej wiadomości podaję.

Kraków dnia 7 Sierpnia 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGLOWSKI.
Sekr: Jiny Senatu
Darowski.

Nomakowski Sekr: Exp: Senatu.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Doprowadzając do skutku postanowienie Senatu Rządzącego z dnia 17 Lipca r. b. do Nr. 4382 zapadże, podaje do powszechnej wiadomości, iż w biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie w dniu 27 Sierpnia r. b. o godzinie 10 przedpołudniem odbędzie się publicznie in plus licytacya sprzedaży na rozebranie:

- 1. Kościoła Wszystkich Swiętych, na summę złp. 8561 gr. 16 oszacowanego, który sprzedany zostanie od summy złp. 7534 gr. 1 z
  powodu, że dachowka na tymże kościele na summę złp. 1027 gr. 15
  oszacowana, jako na inny cel przeznaczona z pod licytacyi wyjętą zostaje, i ta kosztem Rządu rozebraną będzie.
- 2. Sprzedoży przyległych kamienic kościołowi pod Nr. 208, 209, i 210, na summę złp. 2381 gr. 2 oszacowanych, tudzieź:
- 3. Sprzedaży kamienicy Nr. 211 probostwo zwanej, na summę złp. 2769 gr. 10 oszacowanej, z tem nadmienieniem iż kamienice pod Nr. 208,209 210 i 211 jednemu tylko pretendentowi pod warunkami przy licytacyi ogłosić się mającemi sprzedanemi zostaną, z tem zastrzeżeniem, iż wieża przy kościele exystująca wedle poprzedniego postanowienia Senatu bez naruszenia pozostać będzie winna. Chęć zatem licytowania mający zaopatrzeni w vadium 1f10 części wykazanego powyż oszacowania wyrównywające, zechcą się w miejscu i czasie powyż

oznaczonym stawić, gdzie o warunkach sprzedaży potrzebną odbiorą wiadomość.

Kraków dnia 12 Sierpnia 1835 r.

Senator Prezydujący
X. WALCZYŃSKI.
L. Wolff Sekr. Wydz.

Nro 2888.

## Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Zawiadomia kogo się to dotyczyć może a szczególniej kontrybuentów podatków i wszelkich należytości publicznych, oraz Kassy Rządowe, Wójtów gmin miejskich, okręgowych i ich zastępców, niemniej Kommendanta Milicyi i Władze Sądowe; iż Senat Rządzący uchwałą z dnia 21 b. m. ad Nr. 4455 P. Ludwika Będziszewskiego zanominował Sekwestratorem Rządowym, tem samem więc na polecenia od Rządzącego Senatu lub którego kolwiek z jego Wydziałów do ściągania należytości wskazanych, upoważnionym został, zatem kontrybuenci na ręce jego zpowolnością niszczać się a władze właściwe wrazie potrzeby wedle dotychczasowych przepisów lub wyjść mogących, skuteczną pomoc dodawać winny.

Kraków dnia 31 Lipen 1835 roku.

Senator Prezydujący Grodzicki. Białccki Za Sekretarza. Nro 2937.

## Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do wiadomości, iż w Kassie głównej miasta Krakowa znajduje się do wypożyczenia kapitał złp. 220 do funduszu laudemiów należący, chęć przeto zaciągnienia pożyczki mający, zechcą się zgłosić do biór Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, wykazując zarazem dowodami tytuł dziedzictwa i bezpieczeństwo hypoteczne dla rzeczonego kapitału.

Kraków dnia 1 Sierpnia 1835 roku.

Senator Prezydujący
GRODZICKI.
Nowakowski Sekretarz.

Nro 10,620.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podają do wiadomości publicznej, iż temi duiami zagubioną została książeczka do zapisywania wybranej z tutejszego Magazynu Soli służąca, a staroz: Szymonowi Glattman wydana, wzywa o złożenie jej na przypadek wynalezienia w biórze Wójta gminy Pisary.

Kraków dnia 17 Lipca 1835 r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Sekretarz Kaniewski.